# CURRENDA VI.

#### A. D. 1974.

#### N. 1389 et 1542

Accepimus binas litteras a Nunciatura Apostolica Vindobonae, quibus mutatio personae in gerendo munere Nuncii Apostolici novissime subsecuta Nobis significatur.

Priorum tenore Eminentissimus D. Cardinalis Marianus de Falcinelli Antoniacci ad S. Romanae Ecclesiae Collegium a S. Sede Apostolica vocatus, ad hanc Urbem itineri se accingens, precibus se commendat; posteriorum vero tenore Excellentissimus D. Ludovicus Jacobini Archiepiscopus Thessaloniunsis, in locum prioris qua Nuncius Apostolicus succedens, certos Nos reddit amplissimum hoc munus aggressum esse. Tenor harum litterarum est sequens.

Nr. 657).

#### Nunziatura Apostolica Vienna.

#### Excellentissime et Rme Domine!

Postquam per undecim fere annos Nuntii Apostolici munere apud Augustissimum Imperatorem et Regem Apostolicum functus sum, placuit Beatissimo Patri me aliorsum vocare. Mihi ergo Vindobona brevi abituro nunc praesertim menti occurrunt tot ac tanta benevolae propensionis undequaque mihi hoc diuturno temporis intervallo exhibita testimonia. Refert enim mihi memoria peculiarem Principis, totiusque Caesareo-Regiae familiae benignitatem, quam pluries experiebar, nec non Cleri, omnisque ordinis civium adhaesionem, non in hac tantum amplissima civitate, sed in aliis etiam Imperii et Regni regionibus, quas visitavi, mihi splendide significatam. Debitas hi omnes a me gratiarum actiones excipiant. Verum prae caeteris sentio me grati animi sensibus devinctum spectatissimis Ecclesiae Austro-Hungaricae, aliisque cum hac Nuntiatura Apostolica negotia gerentibus Antistitibus, qui magno mihi semper praesidio fuerunt. Commune cum iisdem habui gaudium in prosperis, communem in adversis maerorem, communia praelia Domini in juribus Ecclesiae tuendis. Eorum concordiae mihi semper erit gratissima recordatio, atque indesinenter Divinam rogabo Misericordiam, ut ad mala, quantum fieri poterit, avertenda, quae imminent societati, in dies firmior evadat. Non possum interea, quin pro solatio, quod ex eadem mihi saepissime obvenit, maximas unicuique agam gratias, prout praesentibus ex corde ago, et etiam atque etiam exorem, ut per mutuas preces maneat nobiscum sine intermissione vinculum charitatis.

Excellentiae Vestrae Rmae.

#### Nunziatura Apostolica Vienna.

#### Excellentissime et Rme Domine!

Amplissimum acque ac impeditissimum munus Apostolici Nuntii apud Augustissimum Austriae Imperatorem et Hungariae Regem Apostolicum, quo eximia in me Sanctissimi in Christo Patris et Domini Pii PP. IX. benignitate honestatus sum, jam obiturus, nihil antiquius habui quam hasce litteras obsequii et observantiae meae testes ad praeclarissimos Antistites Imperii et Regni mittere, et in ipso officii mei initio animi mei sensus Ipsis aperire. Me quidem non latet opus quamprime arduum suscipere, cui expediendo providendoque nimium impares vires meas sentio. Nemo etenim non novit quot et quantae calamitates in Christeanam aeque ac in civilem rempublicam ubique redundent acerbissimis istis temporibus quibus Catholicae Ecclesiae libertate conculcata, ejusque legibus summa injuria vel neglectis vel ignoratis, mores ubique in deterius prolapsi, et monstruosa quaedam opinandi, scribendi, vivendique licentia sensim serpere, et in dies latius manare non destitit. Hinc evenit ut nostrae Religionis hostes ejusdem sanctissima dogmata, et saluberrima praecepta calumniis appetere, et tamquam civilis societatis bono vel inutilia vel exitialia traducere audeant.

Quamobrem omnes praeclarissimos Imperii et Regni Antistites, qui divinae gloriae zelo semper incensi, ac de eorum deque animarum fidei Ipsorum commissarum salute vehementer solliciti sunt, quique proprii muneris partes tam pie, scienter naviterque adimplent, Illos inquam exposco, ut eorum studiis curis et benevolo animo mea consilia et actiones in hoc gravissimo munere adimplendo adjuvare velint, adeo ut ea omnia quae ad Ecclesiae bonum comuni opere et labore assequenda contendimus, integra atque inviolata firmari servarique comuni itidem gaudio perspiciamus. Meum idcirco erit Ipsorum in me, quam spero, benevolentiam, officiorum atque obsequii vicissitudine quam largissime remunerare et me paratissimum exhibere ad ea omnia praestanda, quae in mea posita sunt potestate, ut votis Reverendissimarum Imperii et Regni Antistitum plene et impensissime obsecundem.

Excipient ergo, peto et rogo, comiter et humaniter primum hoc summae observantiae meae testimonium, dum amplissimis Antistibus cuncta a Summo bonorum omnium Datore fausta et prospera ex corde adprecor.

Excellentiae Vestrae Rmae.

Vindobonae die 21. Aprilis 1874.

Tarnoviae 15. Mai 1874.

#### N. 1643.

Losowanie obligacyi indemnizacyjnych funduszu indemnizacyjnego Wielkiego księstwa Krakowskiego i Galicyi zachodniej uskutecznione na dniu 30. kwiet. 1874.

#### Obwieszczenie.

Przy losowaniu obligacyj indemnizacyjnych uskutecznionem na dniu 30. kwiet. 1874 zostały następujące obligacye do spłaty wylosowane, a mianowicie:

#### A) funduszu indemnizacyjnego Wielkiego Księstwa Krakowskiego:

#### (XXXII. Losowanie.)

na 50 złr. z kuponami: Nr. 202; 232;

na 100 złr. z kuponami: Nr. 49, 102, 198, 345, 349, 428, 438, 462, 694, 1.060, 1.445, 1.466, 1.519, 1.644, 1.659, 1.755.

na 500 złr. z kuponami: Nr. 187, 237, 262;

na **1.000** złr. z kuponami: Nr. 7, 68, 173, 731, 748, 943, 1 079, 1.277, 1.352, 4.363, 1.516;

na 10.000 złr. z kuponami: Nr. 44;

i Lit. A. Nr. 166 na 18.000 złr. z częściową kwotą 4.800 złr.

#### B) funduszu indemnizacyjnego Galicyi zachodniéj:

#### (XXXII. Losowanie.)

na **50** złr. z kuponami: Nr. 399, 709, 734, 795, 797, 844, 860, 937, 981, 1.219, 1 267, 1 311, 1.332, 1.556, 2.056, 2 096, 2.436, 2.473, 2.818, 2.917, 3.033, 3.035, 3.042, 3.149, 3.239, 3.439, 3.684, 3 893, 4.286, 4.344, 4.528, 4.532, 4.648, 4.694, 4.715, 4.848.

na 100 złr. z kuponami: Nr. 309, 350, 358, 363, 431, 489, 604, 750, 808, 999, 1.025, 1058, 1.319, 1.327, 1373, 1.683, 1.803, 2.004, 2.400, 2.434, 2.612, 2.636, 2,764, 2783, 2.942, 3.207, 3.341, 3.387, 3.509, 3.703, 3.791, 3.880, 4.000, 4.279, 4.371, 4.447, 4.842, 4.848, 4.862, 4.941, 4.989, 5.023, 5.112, 5.213, 5.230, 5.291, 5.397, 5 434, 5.463, 5 641, 5.680, 6 070, 6.082, 6.166, 6.314, 6.321, 6.323, 6.354, 6 402, 6 527, 6.572, 6 633, 6.911, 7 583, 8.210, 8.528, 8.561, 8.658, 8.740, 8.835. 8.904, 9.019, 9.186, 9.246, 9.411, 9.716, 9.765, 10.010, 10.067, 10.228, 10.254, 10.263 10.325, 10.535, 10.677, 10.691, 10.815, 10.821, 10.898, 11.102, 11.153, 11.376 11.418, 11.444, 11.779, 11.811, 12.116, 12.309, 12.328, 12.353, 12.409, 12.584, 12.624, 12.764, 13.033, 13.081, 13.263, 13.318, 13.545, 13.588, 13.673, 13.730, 13.781, 13.842, 14.007, 14.105, 14.123, 14.458, 14.506, 14.606, 14.679, 14.691. 14.714, 14.739, 14.740, 14.877, 15.097, 15.103, 15.163, 15.489, 15.547, 15.713, 16.316, 16497, 16684, 16.741, 16.866, 16.928, 17.020, 17.030, 17.119, 17.136, 17.424, 17.559, 17.622, 17.934, 18.065, 18.113, 18.318, 18.794, 18.797, 18.857, 18.878, 18.974, 19.130, 19.359, 19.413, 19.718, 19.893, 19.935, 19.946, 19.952, 20.022, 20.064, 20.176, 20.490, 20.591, 20.819, 20.915, 21.085, 21.107, 21.242, 21.282, 21.324, 21.431, 21.507, 21.518, 21.529, 21.558, 21.868, 21.877, 21.895 21.923, 21.964, 22.163, 22.406, 22.576, 22.783, 22.817, 83.260, 23.428, 23.431. 23.443, 23.526, 23.662, 23.742, 23.829, 23.891, 23.910, 24.099, 24.106, 24.161, 24.163, 24.194, 24.216, 24.331, 24.474, 24.731, 24.816, 25.049, 25.139, 25.143, 25.254, 25.331, 25.718, 25.894, 25.930, 25.984, 25.991, 26.108, 26.273, 26.469, 26.482, 26.619,26.828.

na **500** złr. z kuponami: Nr. 4, 113, 185, 510, 515, 571, 792, 837, 866, 1.382, 1.392, 1.437, 1.553, 1.632, 2.053, 2.196, 2.235, 2.326, 2.332, 2.377, 2.383, 2.517, 2.531, 2.638, 2.950, 3.024, 3.230, 3.335, 3.484, 3.597, 3.602, 3.686, 4.193, 4.376, 4.452, 4.515, 4.643, 4.683, 4.892, 5.043, 5.082, 5.373, 5.421, 5.446, 5.477.

na **1.000** złr. z kuponami: Nr. 53, 183, 240, 575, 579, 785, 796, 807, 849, 4.046, 4.053, 4.425, 4.255, 4.342, 4.469, 1.738, 4.744, 1847, 2.454, 2.484, 2.493, 2.247. 2.357, 2.442, 2.462, 2.674, 2.690, 2.894, 2.934. 2.960, 3.048, 3.334, 3.443, 5.463, 3.532, 3.673, 3.803, 5.835, 3.854, 4.015, 4.034, 4.072, 4.326, 4.620, 4.627, 4.726, 4.984, 5.345, 5.389, 5.407, 5.597, 5.743, 5.746, 5.929, 6.049, 6.447, 6.344, 6.323, 6.344, 6.352, 6.353, 6.445, 6.528, 6.795, 6.909, 7.474, 7.287, 7.305, 7.546, 7.549, 7.839, 7.909, 7.947, 7.984, 8.433, 8.284, 8.302, 8.305, 8.397, 8.524, 8.654, 8.774, 9.048, 9.738, 9.744, 9.933, 40.040, 40.384, 40.449, 40.453, 40.487, 40.644, 40.732, 44.494, 41.254, 44.402, 42.434, 42.474, 42.405, 42.479, 42.622, 42.644, 42.774, 43.049.

na 5 000 złr. z kuponami: Nr. 88, 229, 384, 452, 517, 637, 991.

na 10.000 złr. z kuponami: Nr. 370, 409, 515, 844, 873.

i Lit, A. Nr. 657 na 80 złr. Nr. 1.486 na 5.110 złr. Nr. 1.557 na 350 złr. Nr. 1.861 na 2.730 złr. Nr. 1.994 na 700 złr. Nr. 2.042 na 14.690 złr. Nr. 2.421 na 400 złr. Nr. 2.498 na 50 złr. Nr. 2.506 na 90 złr. Nr. 2,704 na 50 złr. Nr. 2.875 na 70 złr. Nr. 2.903 na 600 złr. Nr. 2.958 na 100 złr. Nr. 3.209 na 200 złr. Nr. 3.218 na 90 złr. Nr. 3.293 na 60 złr. Nr. 3.300 na 80 złr Nr. 3522 na 80 złr. Nr. 3.574 na 150 złr. Nr. 3.657 na 300 złr. Nr. 3.684 na 1.000 złr. Nr. 3.764 na 1,900 złr. Nr. 3786 na 300 złr. Nr. 3999 na 100 złr. Nr. 4.043 na 450 złr. Nr. 4.061 na 250 złr. Nr. 4.176 na 400 złr. Nr. 4.240 na 400 złr. Nr. 4.375 na 450 złr. Nr. 4,401 na 500 złr. Nr. 4.417 na 160 złr. Nr. 4.454 na 100 złr. Nr. 4.507 na 60 złr. Nr. 4536 na 400 złr. Nr. 4.541 na 50 złr. Nr. 4.542 na 4.450 złr. Nr. 4.552 na 150 złr. Nr. 4.591 na 50 złr. Nr. 4.676 na 10.000 złr. Nr. 4.740 na 400 złr. Nr. 4.793 na 200 złr. Nr. 4.798 na 150 złr. Nr. 4.819 na 250 złr. Nr. 4.874 na 200 złr, Nr. 4.876 na 70 złr. Nr. 4.945 na 670 złr. Nr. 4.977 na 600 złr. Nr. 5.018 na 50 złr. Nr. 5.026 na 150 złr. Nr. 5.084 na 50 złr. Nr. 5.114 na 1.050 złr Nr. 5.454 na 2.500 złr. Nr. 5.459 na 350 złr. Nr. 5.469 na 400 złr. Nr. 5.253 na 80 złr. Nr. 5.285 na 200 złr. Nr. 5.326 na 200 złr. Nr. 5.346 na 40.000 złr. Nr 5.386 na 2.000 złr. Nr. 5.427 na 2.850 złr. Nr. 837 na 43.770 złr. z częściową kwota 5.130 złr.

#### N. 1448.

Dominus Carolus Franciscus Josephus de Hofer e Tyroli oriundus variis dignitatibus insignitus Viennae degens (Stadt Annagasse Nr. 5), auctor fundi ad succurrendum viduis et orphanis militum Cohortis Venatorum Tyrolensium, direxit ad Nos preces, quatenus augendo fundo praefato partem Nostram quoque adjiciamus. Quodsi igitur quidam Vestrum, eleemosynam huic fundo praestandam intenderint, velint obolum hunc vel ad ipsum D. Hofer vel vero ad Consistorium disigere.

(Ciąg dalszy do Kurendy V. Nr. 1846). B. Kościół w Łopuszny,

gdzie ksiądz z Ostrowska z obowiązku każdą trzecią niedzielę lub święto odprawia nabożeństwo z nieszporami.

- 1. Wielmożna Imci pani dziedziczka dóbr Łopuszny Ludwika z Lisickich Tetmajerowa swoja reką zrobiła antipedium do wielkiego ołtarza na kanwie we figurach: Wiara, nadzieja i miłość wartości najmniej 200 złr. w. a. - 2. Umbraculum piękne i wzorowe 60 złr. – 3. Alba kosztowna 18 złr. – 4. Komża kosztowna 15 złr. – 5. Dywan na graduse przed wielki ołtarz 25 złr. - 6. Ławkę kollatorską przed wielkiem ołtarzem, która w przypadku może służyć za dwa konfesionały 10 złr. - 7. Lud pobożny zaś dawniej wielki ołtarz odstafierował i odzłocił za 160 złr. - 8. Michał Walczak i Agnieszka małżonkowie pobożni z Łopuszny teraz na swoje koszta z wszelką radością odsztafierowali poboczne ołtarze 2. z tęczą te ołtarze łączącą za 250 złr. a na tęczy zaś tej dużymi literami wyryto: Niechaj będzie pochwalony i błogosławiony przenajś. Sakrament i t. d. - 9. Ambona odsztafierowana i odzłocona wartości 120 złr. - 10. Do ołtarza wielkiego dano dwa obrazy nowe z ramami złotemi stósownemi przez panią kollatorkę 150 złr. - 11. Albę, komżę i bursę do chorych sprawiły dziewczęta 20 złr. - 12. Sukienkę czyli velon na puszkę Sanctissimum na atłasie białym wyrobione Imię Jezus z ozdobami 10 złr. - 13. Figury feretrony i lichtarze odnowione i wysztafierowane - 14. Cmentarz gdzie się ciała zmarłych chowają odniepamiętnych czasów, był widowiskiem zaraz blisko karczmy, kupa kamieni porozrzucanych, w tém czasie zaś rozprzestrzeniony i w pięknym guście kamieniami obmurowany został z pokryciem, z małą kośnicą murowaną i na środku cmentarza nowa figura Chrystysa Zbawiciela blachą pokryta, to wszystko wartości 200 złr. -- 15. Kapa czarna i ornat teraz sprawiono razem: 45 złr. --Razem wydano 1.283 złr. w. a.
- 16. Jeszcze nam pozostaje w krótce zakrystyję z restaurować i do porządku przyprowadzić, co jest nadzieja w Bogu, że to w tém roku stanie się.

Fundusz zaś na to wszystko, tak co do kościoła Ostrowskiego jak i Łopuszny jest w sercu pobożnych parafian i to na wyścigi, bez wszelkich kommisyj, komitetów i żadnéj pressyi na lud, ale ksiądz miejscowy musi iść razem, i naprzód.

Ostrowsko dnia 23. stycznia 1874.

#### WYKAZ

apparatów kościelnych i rozmajtych rzeczy kościelnych w Nowymtargu w roku 1872. i 1873. od dnia 1. października 1872. do ostatniego grudnia 1873. sprawionych; oraz reperacye i przeistoczenia nietylko w mieszkaniu plebańskiem ale i gospodarczych budynkach poczynione przez konkurencyą i miejscowego plebana.

1) Sprawiony ornat nowy biały ze składek kościelnych za staraniem miejscowego plebana; do czego sam dołożył z własnego swojego majątku 12 złr. razem w wartości 65 złr. - 2) Ornat czarny ze składek kościelnych miejscowy pleban dołożył 8 złr. razem w wartości 50 złr. - 3) Kapa biała ze składek kościelnych za staraniem miejscowego plebana, do czego sam ze swego dołożył 15 złr; razem ze wszystkiem w wartości 105 złr. – 4) Welum do noszenia monstrancyi nowe ze składek kościelnych w wartości 35 złr. - 5) Za odnowienie 12 lichtarzy cynowych, dał z własnego swego miejscowy pleban 15 złr. — 6) Dwie alby świętalne płócienne z koronkami i podszyciem sprawił miejscowy pleban w wartości 16 złr. - 7) Dwie komeżki z koronkami oraz i 2 niebieskie kołnierzyki z galonkami dla ministrantów sprawiła pani Hermina Laurowa w wartości 6 złr. — 8) Welum czarne jedno wielki a 2. małe, jako zasłony na wizerunek Zbawiciela, sprawił miejscowy pleban w wartości 10 złr. - 9) Choragiew niebieską sprawiło bractwo Różańca świętego w wartości 105 złr. - 10) Sztandar wielki fioletowy sprawił cech szewski w wartości 150 złr. - 11) Firanki na niebieskim atłasiku wyszywane drobnémi i większemi perełkami naśladowanemi: sprawiły Maryanna Głębińska obywatelka w raz z panią Sykutowską dyrektorową w wartości 45 złr. - 12) Ręczników 6, korporałów 6 i puryfikaterzów 12; sprawił miejscowy pleban z własnego 2 złr. 50 kr. - 13) Sukienkę na obrazie ś. Tekli dał odzłocić pan Michał Pyzowski w wartości 30 złr. -14) Pan Józef Dąbrowski obywatel Nowotargski na wymalowanie presbiteryum ofiarował 400 złr. - 15) Ampółek dwie pary sprawił miejscowy pleban w wartości 1 złr. 50 kr. -16) Przeistoczenie pomieszkania dła księdza plebana, wyreperowanie folwarku dla czeladzi, oraz wyreperowanie stajen, stodół i innych gospodarczych budynków kosztowało konkurencyją w ogólnej kwocie 450 złr., a miejscowy ks. pleban dołożył z własnego 250 złr., zatem wszystko razem kosztuje 700 złr. - Razem ogólna Summa 1.738 złr.

Nowytarg dnia 16. lutego 1874.

## X. Ferdynand Muchowicz, pleban.

#### W r. 1872. sprawiono do kościoła parafialnego w Poroninie.

1). Odsrebrzono sześć lichtarzy metalowych wielkich i dwa małe na wielki ołtarz tudzież dwa krzyże: jeden nad cyborium, drugi w którym relikwije S. Krzyża, oraz lampnik przed wielkim ołtarzem za 67 złr. w. a. ze składek — 2) Ozdobiono obraz M. B.

Niepok. Poczętéj w bocznym ołtarzu sukienką złoconą i obłokami z drzewa srebrzonemi za 28 złr. które ofiarował Jędrzej Galica z B. Dunajca. — 3) Sprawiono ornat biały za 85 złr. które ofiarował Wojciech Lańda z Białego Dunajca, i takiż Welon za 35 złr. od Tad. Uziębły we Lwowie, na welon ofiarowała Zofija Galica z Poronina. — 4) Na miejsce staréj bramy do cmentarza przy kościele niezgrabnie wkształcie łuku ciężko sklepionéj, zrobiono bramę nową z kutego żelaza utwierdzoną na dwóch nowo wymurowanych kamiennych filarach ozdobionych u góry nowemi żelaznemi krzyżami za 121 złr. 50 cntze składek parafian. — 5) Zofija Galica z Poronina sprawiła poduszkę na wielki ołtarz za 9 złr. — 6) Sprawiono cyratę na wielki ołtarz za 5. złr. —

W r. 1873. niesprawiono nic do kościoła ponieważ parafijanie za wiele expensowali na wybudowanie szkoły i mieszkania dla organisty, nauczyciela, które wymurowano z cegły na placu kościelnym.

X. Wojciech Roszek,

pleban.

#### WYKAZ

rzeczy, sprawionych do kościoła w Białce od r. 1872.

W r. 1872. 1) Wystrojono organy i sprawiony miech francuski, ze składek 93 złr. 10 cnt. do czego przyczynił się ks. pleban datkiem 5 złr. i wiktował orgarmistrza wraz z jego pomocnikiem przez 10 dni. — 2) Przy téj sposobności sprawiono nowe okno na chór 1 złr. — 3) Odnowiono kapliczkę nieopodal od kościoła ze składek 58 złr. — 4) Jan Babiarz sprawił figurę Ukrzyżowanego Zbawiciela na tęczę 14 złr. — 5) Agnieszka Budz z Groma dała do M. B. Różańcowéj sznurek prawdziwych korali. — 6) Sprawiono kapę fioletowego koloru z legatu Józefa Budza z Gronia i Szymona Stokłosy z Brzegów za 70 złr. 88 cnt. — 7) z legatu Jakóba Lukaszczyka z Gronia ornat czarny 35 złr. 44 cnt. — W r. 1873. 8) Sprawiono obrus na ołtarz M. B. Rożańcowej sprawiła Julianna Budz z Bukowiny 5 złr. 60 cnt. — 9) Poduszkę na ołtarz M. B. Różańcowej sprawiła Julianna Budz z Bukowiny 5 złr. 60 cnt. — 10) Kapę białą, sprawił Jan Budz, Jędrzej Chowaniec i Katarzyna Marek 81 złr. 3 cnt. — 11) Balasy żelazne przy wielkim ołtarzu 162 złr. 44 cnt. — 12) Stary kielich do którego dorobiona nowa kupa i cały wyzłocony, na co dała Regina Mąka z Leśnicy 17 złr.

Białka dnia 6. marca 1874.

X. W. Chwistek, pleban.

#### WYKAZ

rzeczy sprawionych przez parafian w Harklowej w kościele i plebanii od r. 1872. do r. 1873.

1) Do bocznego ołtarza obraz N. Maryi Panny Niep. poczętej, tudzież obraz ś. Jó-

zefa obydwa z ramami wartości 50 złr. — 2) Pokrycie kościoła na nowo gontem i inna robota ciesielska 450 złr. — 3) Obszycie chorągwi nową materyją 15 złr. — 4) Dywanik przed wielki ołtarz 12 złr. — 5) Otynkowanie sufitów w 3. pokojach 25 złr. proboszcz zaś miejscowy dodał na drut i gwoździe 5 złr. i utrzymywał 3. majstrów przez tydzień. — 6) Proboszcz własnym funduszem opokostował drzwi i okna, wartości 10 złr. — 7) Proboszcz własnym funduszem postawił nowy ganek wartości 15 złr. — 8) Proboszcz własnym funduszem zrobił studnię w dogodnem miejscu wartości 10 złr. — 9) Przerobił piec wartości 7 złr. — 10) Kupił blach 4, wartości 5 złr. — Parafianie wydali na wymalowanie 3. pokoi 13 złr. proboszcz zaś dołożył 5 złr. i utrzymywał majstra przez miesiąc. — 12) Nad babieńcem figura N. M. Panny Niepokalanie poczętéj, odzłocona i umyślnie framuga na to przysposobiona wartości 20 złr. — 13) 2. kaplice dawne murowane dachami pokryte i odnowione wartości 30 złr. — 14) Kolator wydał różnemi czasy wapna i gwoździ do reparacyi budynków plebańskich wartości 10 złr. —

Ogółem 682 złr. w. a.

Harklowa, dnia 21. stycznia 1874.

Ks. Franciszek Kwiatkowski, proboszcz.

#### Nr. 1847.

Die 17. Maji 1874. diem extremum obiit R. Joannes Plewiński Curatus in Witanowice, sacramentis moribundorum provisus, aetatis annorum 67 et sacerdotii 39; Consociationi dioecesanae precum pro felici morte adscriptus, qua propter quilibet consodalis, pro eodem unum Missae sacrificium peragere obligatur.

E Consist. Ep. Tarn. 27. Maji 1874.

E Consistorio Episcopali, Tarnoviae die 30. Maji 1874.

### JOSEPHUS ALOJSIUS,

Episcopus Tarnoviensis.